any

N = 91.

# Posener Intelligenz Blatt.

Mittwochs, den 12. Rovember 1823.

Angekommene Fremde vom 5. November 1823.

hr. Gutebesitzer v. Lubinsti aus Rielegyn, I. in Nro. 243 Breslauer= ftraße; Hr. Gutsbesitzer v. Janifzewöfi aus Milno, Hr. Gutsbesitzer v. Nodnickt aus Milcie, I. in Nro. 175 Wafferstraße.

Den gten November.

Hrafe; Hr. Gutsbesiger v. Joltowski aus Missowo, 1. in Mro. 243 Breslauersstraße; Hr. Gutsbesiger v. Kraszicki aus Malczewo, 1. in Mro. 116 Breitestraße; Hr. Gutsbesiger v. Kadolinski aus Behle, Ir. Domainen = Pachter Gesti aus Grabowo, Hr. Domainen = Pachter Selbsberr aus Fostziesewo, 1. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesiger v. Pagowski aus Jalesie; 1. in Nro. 391 Gerbersfraße; Hr. Kaufmann Lolsborff aus Berlin, Hr. Gutsbesiger v. Drwenski aus Browo, 1. in Nro. 165 Wilhelmsstraße.

Abgegangen.

Hr. v. Kowalski nach Smielowo, Hr. v. Budziszewski nach Gosciejewo, Frau v. Dombrowska nach Winagora.

Offener Arreft.

Ueber das Vermögen des hiefigen ehe= maligen handelsmann David Schlesin= ger ist der Concurs eröffnet, und die Stunde der Eröffnung auf heute Mittag bestimmt worden.

Es werden baher alle biejenigen, wels the Geld, Pratiosen, Documente ober Briefschaften des Gemeinsagners hinster sich haben, aufgeforder bet das gezingste davon an den Gemeinschuldner

Areszt otwarty.

Nad maiątkiem bywszego tuteyszego handlerza Dawida Schlesinger konkurs otwarty został, i godzina otwarcia dziś w same południe postanowioną została, zalecamy przeto wszystkim tym, którzy od dłużnika tego cokolwiek w pieniędzach, effektach, kleynotach lub dokumentach u siebie w zachowaniu maią, aby znich maynmieyszego szczegołu nikomu ani

ober an irgend jemanben zu verabfolgen, vielmehr und fofort davon Anzeige zu machen, auch bergleichen Gelber, Effecten und Briefichaften mit Borbehalt ihres baran habenden Pfand = und andern Rechts an unfer Depositorium abzulie= fern, widrigenfalls die geleiftete Bab= lung oder Musantwortung fur nicht ge= Schehen erachtet, und Die Beitreibung anderweit zum Beften der Daffe verfügt werden wird. Diejenigen, Die dergleis den Effecten und Gelber verschweigen ober guruekhalten, haben übertieß noch du gewärtigen, daß fie ihres baran ba= benden Pfand = ober andern Rechts fur perluftig erflart werben.

Posen den 13. October 1823.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Ebictal = Citation.

Neber das Bermögen des, auf ber, unter Mro. 17 in Minniewo bei Gräß, Buker Kreises, belegenen Freibauernaherung, am 8. März 1819 verstorbenen ehemaligen Ober-Appellations-Gerichts- Cassen-Rendanten und zulest Besiker bes oben gedachten Borwerks, Carl Gottsfried Hartlich, ist auf den Antrag der Erben der Liquidations-Prozes mit der Mittagöstunde des heutigen Tages erdsfinet worden.

Wir laven daher alle biejenigen vor, die an diesem Nachlaß Answeite zu haben vermeinen, in dem auf bin 25. November c. vor dem Landgerichtes Rath Elener Vormittage um 9 Uhr in unserm Instructiones Zimmer angesetzten

współdłużnikowi ani innemu niewydawali, owszem natychmiast wiernie o tem donieśli, i takowe pieniądze, effekta i dokumenta z zastrzeżeniem swych praw, ktore im do nich służą, do Depozytu Sądu naszego złożyli, w przeciwnym bowiem razie nastąpiona wypłata czyli wydanie za nienastąpione uważane, i na dobro massy powtornie ściągnioną będzie. Posiadacze zaś takowych pieniędzy i effektow ktorzy by takowe zataili lub zatrzymali, pomimo tego oczekiwać mogą, iż prawa swe do nich miane zastawne lub inne utracą.

Poznań d. 13. Października 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem niegdy Karola Gotfryda Hartlieb w dniu 8. Marca 1819 zmarłego byłego Rendanta Kassy Naywyższego Sądu Appellacyinego a późniey właściciela gospodarstwa okupuego w Młyniewie pod Grodziskiem w Powiecie Bukowskim położonego, na wniosek Sukcessorów proces likwidacyiny rozpoczętym został.

Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzy do pozostałości tey pretensye mieć mnidmaią aby na dzień 25. Listopada r. b. o godzinie 9. przed towanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Elsner w naszey

ober burch gefetilich julaffige Bevollmach= tigte, wozu ihnen die Juftig = Commiffa= rien Jacobi, Guderian, Mittelfiadt und von Lufaffewicz, zu Mandatarien vorge= ichlagen werden zu erscheinen, ihre For= berungen anzumelden und gehörig nach= juweifen, widrigenfalls fie ju gewärtigen haben, bag fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren Forderungen nur an basjenige verwiesen werden, mas nach Befriedis gung ber fich melbenden Glaubiger aus ber Maffe ubrig bleibt.

Pofen ben 27. Juni 1823. Roniglich Preuß. Landgericht.

Riquidations-Termin entweder perfonlich, izbie instrukcyiney osobiście, lub przes prawnego Pełnomocnika na których Kommissarze Sprawiedliwości Jacobi, Guderyan, Mittelstaedt, Łukaszewicz, iako Mandataryuszów proponuia sie, swe pretensye zameldowali i należycie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie spodziewać się maią, że swemi prawami pierwszeństwa prekludowani, i zswe. mi pretensyami do tego tylko, co po zaspokoieniu melduiących się wierzycieli pozostanie, odesłanemi zostaną.

Poznań dn. 27. Czerwca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Zie-

Ebictal = Citation.

Die unbefannten Glaubiger ber Caffe von dem gten Urmee = Corps, 4te Divi= fion, 4te Landwehr-Brigade, 34tes (Sam= tersches) Referve = Landwehr = Bataillon, welche ans dem Jahre 1822 etwa Un= fpruche an die gebahte Caffe zu haben vermeinen, werden hiermit aufgefordert, in bem auf ben 6. December c. Bor= mittage um 9 Uhr vor bem hierzu Deputirten Landgerichterath Brufner angefett= ten Liquidations = Termine, in unferm Gerichte = Schloffe, entweder perfonlich ober burch gulaffige Bevollmachtigte gu erscheinen, ihre Unspruche anzumelben, und mit ben nothigen Beweismitteln gu unterftüten, im Falle ihres Ausbleibens aber zu gewärtigen, baf fie mit ihren Unspruchen an die gedachte Caffe practu= birt, und blos an bie Perfon besjenigen,

Zapozew edyktalny.

Wierzycieli niewiadomych kassy 2. Korpusu 4. Dywizyi 4. Brygady Landwerów 34. Batalionu Landwerów (w Szamotułach) którzy z roku 1822 pretensye do wspomnioney kassy mieć sądza; wzywa się ninieyszém, aby się na terminie d mia 6. Grudnia r. b z rana o godzinie o. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brückner do likwidacyi wyznaczonym, w naszym Zamku Sądowym osobiście lub przez pełnomocników upoważnionych stawili, pretensye swe podali i dowodami potrzebnemi wsparli, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami swemi do wspmnieney kassy prekludowanemi i tylko do mit dem sie contrabirt haben, werden verwiesen werden.

Pojen den 4. August 1823: Koniglich Preuß. Landgericht. osoby tego; z którym kontrakt za. warli, wskazani zostaną.

Poznaž d. 4. Sierpuia 1823. Król. Pruki Sąd Ziemiański.

### Coictal = Titation.

Gegen die Erben des Carl v. Zielinsftisst ist bei und von dem Grafen Stanislaus von Mossezensft zu Ostrowo bei Betyn wegen der für dieselben auf den im Wonzgrowiccer Kreise belegenen Gütern Zaznowiccer Kreise belegenen Gütern Zaznowicc sub Rubr. II. Nro. 1 modo protestationis eingetragenen 2833 Atlr. 8 agr. eine Dissamations Rlage eingereicht worden, welche den Antrag enthalt, die Verklagten anzuhalten, den bloß protestationis modo eingetragenen Anspruch im Wege Rechtens geltend zu machen, ihnen eventualiter hiermit ein ewiges Stillschweigen aufzulegen, und die Protesiation löschen zu lassen.

Da der Wohnort der Carl v Zielinsklichen Erben unbekannt ist, so werden dieselben hierdurch offentlich ausgesoredert, binnen 4 Wochen wegen des ohigen Anspruchs Klage zu erheben, und daß es geschehen ist, binnen 3 Monaten, spätestens aber in dem zu diesem Zweck vor dem Deputirten Herrn Landgerichtstath Rogalli hierselbst auf den 7 ten Januar 1824 angesehten Termine nachzuweisen, widrigenfalls ihnen hiermit ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und die Löschung der Protestation verzanlaßt werden wird.

Gnesen ben 28. August 1823. Sonigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny.

Przeciw Sukcessorom Karola Zielinskiego podaną została do nas przez Stanisława Hrabiego Moszczeńskiego z Ostrowa przy Bytynie, względem summy 2833 tal. 8 dgr. na rzecz tychże na dobrach Janowcu pod Rubryka II. Nro. 1. sposobem protestacyi zahipotekowaney skarga dyfamacyina, ten wniosek obeymuiaca, ażeby pozwanych znaglić jiżby dług ten sposobem protestacyi tylko zahypotekowany, droga prawa usprawiedliwili, onymże eventualnie wieczne nakazanem zostało milczenie, i protestacya wymazaną. Gdy mieysce zamieszkania Sukcessorow Karola Zielinskiego nie iest nam wiadome, przeto wzywa się tychże ninieyszem publicznie, iżby względem długu tego w 4rech tygodniach skargę zanieśli, i iako to nastąpiło w przeciągu trzech miesięcy, naypóźniey zaś w terminie tym końcem na dzień 7. Stycznia 1824. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym W. Rogalli w Sali Sadu tuteyszego wyznaczonym, udowodnili, gdyż w razie przeciwnym nakazane im bedzie wieczne milczenie i protestacya wymazaną zostanie.

Gniezno d. 28. 8ierpnia 1823. Królew, Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatiens : Natent.

Auf den Antrag des hefigen Magisfirats werden in sermino den i 5 ten Januar 1824 Worgens um 9 Uhr die hier am Orte unter Nro. 86. 87. 239. 68. 39. 229. 230. 5 und 7 belezgenen wüsten Bauplätz, so wie in ters mino den 19. Fanuar 1824 Morzgens unt 9 Uhr die unter Nro. 20. 2, und 3. 196. 105. und 106. 44. 90., und 91. 103. belegenen wüsten Bauplätze mit denen darauf zu erhebenden Feuer-Rassen und Baukülffackbern durch den Deputirten herm Landgerichts-Ussessor Schwürz öffentlich an den Meist- bietenden verlauft werden.

Bestigsabige Känfer werden hierzu mit der Nachricht eingeladen, daß ihnen die Bedingungen des Berkaufes in dem Termine selbst werden bekannt gemacht werden.

Guesen den 22. September 1823.

Königl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Arcise im Dorfe Powisdacze belegene, den Michael Barczynskischen Chelenten zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 412 Athlr. 20 sgr. gewürdiget worden ift, soll auf den Antrag eines Gläubigers, Schulden halber, öffentlich an den Meissbietenden verkauft werden. Patent Subhastacyiny.

W skutek wniosku tuteyszego Magistratu, sprzedane beda przez Assessora Sądu Ziemiańskiego Ur. Schwurz, w terminie dnia 15. Stycznia 824. zrana o godzipie o., droga publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu, nasiępuiące pod liczbami 86., 87., 239., 68., 30., 229., 230., 5. i 7., iako też w terminie dnia 119. Stycznia 1824. zrana o godzinie q. pod l cz. bami 20., 2. i 3., 196., 105 i 106., 44., 90. i 91., 103. tu w mierscu položone puste place wraz z piepiędzmi z Kassy Towarzystwa ogmowego, tudzież zapomuszkę na wybudowanie onychże odebrać się maiącemi. Tym końcem wzywa się cheć majacych kupienia i onychże posiadania zdolnych z tem uwiadomieniem, iż im warunki sprzedania w terminie obznaym onemi zostana,

Gniezno d. 22. Września 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo czynszowe pod Jurysdykcyą naszą we wsi Powiadacze powiecie Mogilińskim polożone, małżonkom Bar czyńskim własne, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 412 tal. 20 śgr. iest ocenionem, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daięcemu sprzedane bydź ma, którym końcem terC6 ist hierzu ein Bietungs-Termin auf den 23. Fanuar 18.4 vor dem Herrn Landgerichtsrath Jaekel Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachericht bekannt gemacht, daß die Tare in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gnefen ben 13. October 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Krotoschiner Kreise in der Stadt Zouzny unter Nro. 381 belegene, dem Tuchsscherer Daniel Franke zugehörige Grundsstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 175 Athlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulzden halber öffentlich an den Meistbietens den verkanft werden, und ist bierzu ein peremtorischer Bietungs-Termin auf den 3ten Februar 18.4 vor dem Herrn Landgerichtsrath Koquette Morgens um 9 Uhr allbiet angesetzt.

Vesitzsfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundsluck dem Meistbiefenden zugeschlagen werden soll, in fosern nicht gesetzliche Grunde dies verhindern.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem Termin einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme der Taxe vorge-fallenen Mängel anzuzeigen.

min licytacyjny na dzień 23. Stycznia 1824 zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią-Ziem. W. Jeckel w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, że taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 13. Października 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Jurysdykcyą naszą w mieście Zdunach powiecie Krotoszynskim pod Nro. 381. położona, do Daniela Franke postrzygacza należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 175 iest oceniona, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 3. Lutego r. 1824. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Roquette w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w tymże nieruchomość naywięcej daiącemu przybitą żostanie, reżeli prawne na przeszkodzie niebędą powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia namo niedokładnościach,

Die Tare fann zu jeder Zeit in unfeter Regiftratur eingefehen merben.

Krotofchin den 20. October 1823.

Konigl Preug. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Der hierfelbst auf dem Schwedenberge belegene, gur Rammer = Director b. Ben= erfden Liquidatione-Maffe gehörige, aus 1 Morgen und 145 Muthen beftebende Dbffgarten, welcher nach ber gerichtli= chen Taxe auf 140 Milr. 13 agr. 4 pf. gewürdigt worden ift, foll auf den An= trag bes hiefigen Magifrate bffentlich meiftbietend verfauft werben, und ber Biefunge = Termin ift auf ben 12ten Marg a. f. bes Morgens um 9 Uhr in unferm Inftruktione = 3immer bor bem herrn Land erichterath Rohler angesett.

Befitfichigen Raufern wird diefer Termin mit dem Bemerfen befannt gemacht, baf in bemfelben bas Grundftuck bem Meiftbietenden zugeschlogen, und auf Die etwa nachber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Kaufbedingungen werden im Ters min bekannt gemacht werden und fann bie Tare ju jeder Zeit in unferer Regi= fratur eingesehen werben.

Bromberg ben 23. October 1823. Ronigl. Preug. Land = Gericht.

iakieby przy sporządzeniu taky zayść byly mogly-

Taxa każdego czasu w registraturze

naszév przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 20. Paźdz. 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Sad tutay na Szwedzkiey Górze położony; do massy likwidacyjnew Dyrektora Kamery Ur. Beyer należący, z 1 morgu 145 [pr. składaiący się, który podług sądowey taxy na 140 tal. 13 dgr. 4 den. ocenio. ny został, na wniosek tuteyszego Magistratu publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 12. Marca r. p. o godzinie 9. zrana w izbie naszey instrukcyjney przed Ur. Koehler Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcéy daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd miany nie będzie, ieżeli prawne powody tego wymagać niebędą.

Warunki kupna w terminie ogłoszone będą, i taxa każdego czasu w registraturze przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 23. Październ. 1823. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Brombergschen Kreise belegene, den Michard Schmidtschen Erben zugehörige Erbpachts Dorwert Kinnsch nehft Jubeshör, welches nach der gerichtlichen Tare mit Ausschluß der Gedäude auf 6610 Athlr. 20 fgr. und mit den Gedäuden auf 9860 Mthr. 20 fgr. gewürdigt worsden ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber öffentlich an den Meistsbietenden verfauft werden, und die Biestungs-Termine sind auf

den 19. December c.,
den 20. Februar a. f.,
und der peremtorische Termin auf
den 30. April a. f.,
vor dem herrn Landgerichtsrath Sprin-

Besitzsäh gen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundsüde dem Meistbictenden zugeschlazgen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sosenn nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

ger Morgens um II Uhr allhier angesett.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 9. Detober 1813.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Pa ant Subhastacyiny.

Dzie triczno - dzierzawny folwark Niemcz pod Jurysdykcyą naszą w powieci By goskim położony, do pozosta ości Rycharda Schmitta należący, (wraz z przyległościami) który podług taxy sądownie sporządzoney z wyłączeniem budynkow na tal. 6610 20 śgr. a z budynkami na tal. 9860 śgr. 20 iest oceniony, ma bydź na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 19. Grudnia r. b. dzień 20. Lutego 1824. term.in zaś peremtoryczny na

dzień 30. Kwietnia 1824. zrana o godzinie 11. przed Wnym Sędzią Springer w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzglądmianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydz może.

W Bydgoszczy d. 9. Paździe. 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Erste Beilage zu Mro. 91. des Posener Intelligenz = Blatts.

Bekanntmachung.

with spartadzoner becards talling

Daß zwischen dem Schönfärber und Lieutenant Carl Ziegel zu Ladischin und seiner Ehefrau Louise geborne Schrötter die Gemeinschaft der Güter, welche, da die Ehefrau während der Minderjährigsteit geheirathet hat, während dieser geschlich ausgeschlossen war, jest durch den Vertrag vom 17. Juli c. vorschriftsmäßig ausgeschlossen worden ist, solches wird den gesetzlichen Vorschriften gemäß, hierdurch bekannt gemacht.

Bromberg den 6. October 1823. Konigl. Preußifches Landgericht.

Subhastations = Patent.

Die in ber Stadt Chodziesen belegene, bem Gutsbesiger Schopfe zu Schopfenruhe zugehörige Apotheke, bestehend in:

- 1) dem Wohnhause am Markte unter Nro. 92.;
- 2) einem mit bem Wohnhause verbun= benen Flügel;
- 3) einem Stalle;
- 4) einem Solzschuppen mit Rollhause;
  - 5) 2 Abtritten;
  - Sarten, worin ein Brunnen und eine verdeckte Regelbahn sieh befin= ben;
- 7) einem Garten hinterm Schloffe;
- 8) einem Garten in ber langen Strafe;
  - 9) einer hauswiese an der Nege;
- 10) einer gemeinschaftlichen Auffahrt

#### Obwieszczenie.

mitthet to our The or, theight

the his aspector will determ

Stósownie do przepisów prawa podaie się ninieyszém do wiadomości, iż między Porucznikiem Karolem Ziegel Farbierzem z Łabiszyna, a żoną iego Łudwiką z Schroetterów wspólność maiątku, która, gdy małżonka podczas swéy nieletności za mąż poszła, w czasie teyże iuż z samego prawa niemiała mieysca, teraz układem z dnia 17. Lipca r. b. wyłączona została.

Bydgoszcz d. 6. Października 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Apteka w mieście Chodzieżu położona JP. Schoepke dziedziczna (wraz z przyległościami) mianowicie

- 1) Kamienica w rynku pod Nr. 92 położona,
- 2) z przybudowaniem,
- 3) staynia,
- 4) szopą do drzewa i męglarnią,
- 5) 2 tranzetami,
- 6) ogrodem za kamienicą, w którym studnia i kręgielnia pokryta,
  - 7) ogrodem za zamkiem,
  - 8) ogrodem w długiey uicy,
  - 9) ląka nad Notecią,
- 10) wspólnym wiazdem z domem sąsiedzkim pod Nr. 91.;

które to nieruchomości wraz z prawem aptekarskim podług taxy sądo-

mit dem Sause Mro 91, zwischen ben beiben Bobnhaufern belegen, welches mit ber Apothekergerechtigkeit nach ber gerichtlichen Taxe auf 2948 Mthlr. 27 fgr. 2 pf. gewürdigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Koniglichen Regierung ju Bromberg offentlich an ben Meiftbietenden verkauft werden und bie Bietungs = Termine find auf

ben 6. September,

ben 8. November c., und

ben 9. Januar 1824.

vor bem Landgerichterath Rruger Bor= mittags um I 1 Uhr allhier angesetzt.

Befitfahigen Raufern werden biefe Termine mit ber Radricht befannt gemacht, baß bas Grundftuck bem Meiftbietenden zugeschlagen werden foll, in fo= fern nicht gesetzliche Grunde ein Anderes nothwendig machen.

Die Tare kann ju jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 23. Mai 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

wnie sporžądzoney na 2948 tal. 27 śgr. 2 fen. są ocenione, na żądanie Król. Regencyi w Bydgosczy publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym koncem termin licytacyiny na dzień

6. Września r. b.,

8. Listopada r. b.,

i 9. Stycznia 1824.,

zrana o godzinie II. przed Radzca Sadu Ziemiańskiego Wnym Krueger w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwia. domiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, jeżeli prawne powody temu nie będą na przeszkodzie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może,

stories edition in Cascal as w Pile d. 23. Maia 123.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Bon bem unterzeichneten Koniglichen Preuß. Landgericht wird hiermit bekannt podaie ninieyszem do wiadomości. gemacht, daß bas bierfelbft unter Dro. 395 belegene, ben Fuhrmann Schmidt= fchen Cheleuten gehörige Saus, welches nach der gerichtlichen Tare auf 450 Rtfr. gewürdigt worden ift, in termino ben 21. Januar 1824, bffentlich perfauft werden foll. Es werden baber alle biejenigen, welche biefes Saus zu faufen

Patent Subhastacyiny.

Podpisany Król. Sąd Ziemiański iż domostwo tu pod liczbą 395. položone, małżonkom Schmidt Furnanom naležace, które podług sądowey taxy na 450 tal. ocenione zostalo, w terminie dnia 21. Stycznia a. f. publicznie sprzedane bydź ma. Zapozywaią się przeto wszyscy ci, którzy rzeczony dom nabyć sobie żygesornen und gablungefabig, find, bier- czą i do zaplaty zdolni są, ażeby w burch aufgefordert, sich sin dem gedachten Termine Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Boldt im hiesigen Landgerichts Gebände verssönlich oder durch gehörig legktimirte Besvollmächtigte einzusinden ihr Gebot abzusgeben und zu gewärtigen, daß an den Meist- und Bestdietenden der Juschlag erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme gestatten.

Frauftadt ben 15. Septhr. 1823. Ronigl. Preuf. Landgericht.

naznaczonym terminie zrana o godzinie 10- przed Delegowanym Wnym Voldt Sędzią Ziemiańskim w tuteyszem pomieszkaniu sądowem osobiście lub przez prawnie ustanowionych Pełnomocników się stawili, licyta swe podali i natomiast spodziewali się, że przysądzenie na rzecz naylepiey podaiącego nastąpi, skoro prawne przyczyny wyjątku niedozwolą.

Wschowa d. 15. Września 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Krotoschin, soll ein zum Wilhelm Deichsbergschen Nachlasse gehöriges, bei Kempen belegenes, auf 150 Athle. gerichtlich gewürdigtes Stück Acker nothwendigerweise subhassirt werden.

Wir haben zu diesem Behufe einen Termin auf den 19. De cember 1823 vor dem Friedenbrichter Glauer im hiesfigen Friedenbgerichtsgebäude anberaumt, und laden kanflustige, besitz und zahlungsfähige Personen hierdurch vor, sich in dem genannten Termine zu melden, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärztigen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag durch das Königl. Landgericht erzteilt wird, wenn sonst keine gesetzlichen Hinderungsgründe dazwischen treten.

Die Tare kann übrigens stets in unferer Registratur eingesehen werden. Rempen den 15. October 1823. "Konigl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Na mocy polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma bydź kawał roli pod Kempnem położony, do pozostałości po Wilhelmie Deichsberg należący, na 150 tal. sądownie otaxowany, subhastowanym.

Końcem tego wyznaczyliśmy termin na dzień 19. Grudnia 1823. przed Sędzią Glauer w lokalu sądowem, na który ochotę kupienia maiących, do posiadaniai płacenia zdolnych ninieyszem zapozywamy, aby się w rzeczonym terminie meldowali, licyta swe podali, i przybicia naywięcey daiącemu od Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, w razie żadna prawna przeszkoda niezaydzie, spodziewali się.

Taxa w naszéy registraturze przeyrzaną bydź może.

Kempno d. 11. Października 1823. Królewsko - Pruski Sąd Pokoju. Subhastations=Patent.

Im Auftrage bes Konigl. Sochlobli= chen Landgerichts zu Krotoschin, foll bie jum Benjamin Jacob Stempelichen Machlaß gehörige, in der Offrzeszower Berrichaft zu Cacilienthal im Großher= zogthum Pofen belegene, auf 393 Mtlr. 25 fgr. cum appertinentiis gerichtlich abgeschatte Colonial-Selle, bem Untrage ber Erben gemäß, Behufs ber Theilung unter einander, durch uns subhaftirt werden, indexill . c. 1. 5 - smonos VF

Wir haben zu biefem Behufe einen peremtorischen Termin auf ben 20ten December 1823 por bem Friedens= Nichter Glauer und zwar in der Kreis= Stadt Offrzessow im dasigen berrichaft= lichen hofe anberaumt, und laben ba= ju faufluftige, befit und jahlungsfahige Personen mit ber Weisung vor, ihre Gebote abzugeben, und ben Zuschlag auf bas Meistgebot burch bas konigliche Landgericht zu erwarten, wenn ihn keine gefetlichen Sinderungegrunde verbieten.

Die Tare fann übrigens ftete in un= ferer Registratur eingesehen werden.

Rempen ben 11. October 1823.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Im Auftrage bes Königl. Hochlobl. Landgerichts in Krotoschin, soll die im Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, Posen, und zwar zu Kamillenthal bele- kuznią w Kamillenthal w powiecie

Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma bydź (należąca do pozostałości po Beniaminie Jakuble Stemplu w państwie Ostrzeszowskim w Cecylienthal w W. Xiestwie Poznańskim położona, a na 393 tal. 5 sgr. cum appertinentiis oszacowana posada kolonii, stosownie do wniosku Sukcessorow, we względzie podziału pomiędzy nich,) przez nas publicznie sprzedana.

Do tego celu wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 20. Grudnia 1823. przed Sędzią Pokoiu Sadu tuteyszego Ur. Glauer, a wistocie w mieście powiatowem Ostrzeszowie w lokalu dworskim, wzywamy tedy ochotę kupna maiacych i płacić zdolnych z tym nadmienieniem, aby swoie licyta podali, a naywięcey daiący przez Królewski Sad Ziemiański, skoro żadna prawna nie nastapi przeszkoda, za natychmiastową gotową zapłatę przyderzenia spodziewać się może.

Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Kempno d. 11. Pazdziernika 1823. Królewsko-Pruski Sad. Pokoju.

Subhastacyiny. Patent subhastacyiny.

Na mocy polecenia Królewskiego Offrzeszower Kreise bes Großherzogthums ma bydz mieysce kolonisty wraz z gene, 68 Mir. 5 fgr. gerichtlich gewar- Ostrzeszowskim a W. Xiestwie Pobigte, mit einer Schmiebe verbunbene Coloniestelle auf ben Untrag der Erben Behufs ber Theilung bffentlich burch une verfteigert werden.

Wir haben hierzu einen peremtorischen Termin auf ben 19. December b. J. bor bem Friedensrichter Glauer im bie= figen Friedend = Gerichte = Gebaude anberaumt, und laden faufluftige, befit = und zohlungsfähige Perfonen hierdurch por, fich am gedachten Tage bei uns zu melben, ihre Gebote abzugeben, und bem= nadift zu gewartigen, baf bem Meift= bietenden der Zuschlag durch das Königl. Landgericht in Rrotoschin ertheilt wird, wenn bies feine gesetzliche Grunde ver= bindern.

Rempen ben 11. October 1823. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftatione=Patent.

Es foll im Auftrage bes Roniglichen Hochloblichen Landgerichts zu Krotofchin, bas zu bem Blaffus Spikowskifden Rachlaß gehörige Wohnhaus nebft Stallung, Scheune und einem fleinen Gar= ten, welches in Baranow im Dftrzefzo= wer Kreife bes Großherzogthums Pofen liegt, und zusammen auf 260 Atlr. 10 fgr. gerichtlich taxirt ift, Theilungshal= ber offentlich versteigert werben.

Wir haben zu biefem Behufe einen peremtorischen Termin auf ben 19ten December 1823 bor bem Friedend= Richter Glauer im hiefigen Friedensge= richts = Gebaube anberaumt, und laben Pokoiu, na który ochotę kupienia

znańskim położone, na 68 tal. 3 śrb. sadownie otaxowane, celem podzialu publicznie sprzedaném.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 19. Grudnia 1823. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Pokoiu Ur. Glauer w lokalu sądo. wem, na który ochotę kupienia maiących, do posiadania i zapłacenia zdolnych ninieyszém zapozywamy, aby się w rzeczoném terminie u nas meldowali, ltcyta ich podali i przybicia od Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ieżeli żadna prawna przeszkoda niezaydzie, spodziewali się.

Kempno d. IT. Października 1823.

Patent Subhastacyiny.

Na mocy polecenia Królewskiego Sądu Ziem. w Krotoszynie, ma być do pozostałości po Błażeiu Spikowskim należący dom, staynia, stodoła i ogród mały w Baranowie w powiecie Ostrzeszowskim w W. Xięstwie Poznańskim położone, i w ogole na 260 tal. 10 śrgr. sądownie otaxo. wane, celem podziału publicznie przedanem.

Na ten koniec wyznaczyliśmy termin na dzień 19. Grudnia 1823. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Pokoiu Ur. Glauer w lokalu Sądu

kauflustige, besitz und zahlungsfähige Personen hierdurch vor, sich in dem gebachten Termine zu melden, ihre Gebote abzugeben, und den Zuschlag gegen gleich baare Bezahlung des Plusliciti durch das Königl. Landgericht in Krotosschin, in sofern keine gesetzlichen Hinderungsgründe deshalb eintreten, zu erswarten.

Die Taxe ber Realitaten kann übri= geno stete in unserer Registratur einge= seben werden.

Rempen ben 11. October 1823. Konigl. Preuß. Friedensgericht. maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych ninieyszém zapozywamy, aby się w rzeczonym terminie meldowali, licyta swe podali i przybicia za zapłaceniem gotowem od Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, w razie żadna prawna przeszkoda niezaydzie, spodziewali się.

Taxa tychże Realitetów każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Kempnod. 11. Páździernika 1823. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

In Folge bes Auftrags Eines Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Krotoschin, sollen Behufs Befriedigung ber ruckstänbigen öffentlichen Abgaben, folgende hier in Ostrowo belegene, und gericht=
lich abgeschätzte Immobilia, im Bege ber nothwendigen Subhastation in den unten bezeichneten peremtorischen Ter=
minen, als in termino ben 2. Janus ar 1844 fruh um 9 Uhr:

1) das hier auf der Juden-Gasse, unter Nro. 5 belegene, und in Bohlen erbaute Haus, das auf 120 Athlr.;

- 2) das hier ebenfalls auf der Juden= Straße unter Mro. 8 belegene Hol= Zerne Haus auf 30 Athlr.;
- 3) das hier ebenfalls auf der Juden-Straße unter Nrv. 9 belegene, in Bohlen erbaute Haus, das auf 40 Rthlr.;
- 4) bas ebenfalls auf ber Juden = Gaffe

Obwieszczenie.

W skutek polecenia Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, maią bydź celem zaspokoienia zaległych podatków rządowych, nieruchomości następuiące tu w mieście Ostrowie położone isądownie oszacowane, drogą konieczney subhastacyi w terminach peremtorycznych niżey oznaczonych, iako to:

w terminie dnia 2. Stycznia

1824. o godzinie 9. zrana:

1) dom tu na Ulicy Żydowskiey położony w blochy stawiony, a na 120 tal.;

2) dom drewniany tu na Żydowskiey Ulicy pod Nro. 8. położony, a na 30 tal.;

3) dom także na Ulicy Żydowskiey pod Nro. 9. sytuowany, w blochy stawiony i na 40 tal.;

4) dom rownież na Ulicy Żydow-

unter Mro. 15 belegene, in Boblen erbaute, und jest baufallige haus, welches auf 40 Rthlr.;

5) bas hier ebenfalls auf biefer Strafe unter Mro. 26 belegene, in Bohlen erbaute Haus, das auf 70 Mthlr. abgeschätzt worden;

In termino auf ben 2. Januar a. f. fruh um 9 Uhr,

6) bas hier wieber auf biefer Strafe, unter Mro. 27 belegene, jest baufal= lige, und in Micgel = Solz erbaute Haus, so auf 40 Rthlr.;

7) bas hier auf ber Dieh = Markt ge= nannte Strafe unter Dro. 32 bele= gene, in Riegel = Solz erbaute Saus, und auf 70 Rthlr.;

8) das hier auf der Schul = Gaffe unter Dro. 35 belegene, in Bohlen erbau= te Haus auf 100 Athlr.;

9) bas hier unter Mro. 14 belegene, in Bohlen erbaute haus, bas auf 100 Athlr.;

10) bas auf ber Dieh = Martt = Straffe, unter Mro. 22 belegene, in Bohlen erbaute und auf 50 Rthlr. abgeschätzte haus;

bem Meistbietenben gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant verkauft merben.

Es werden daher alle resp. Kauffusti= ge und Acquifitionsfahige hiermit einge= laden, in den gedachten Terminen in un= ferm hiefigen Gericht & -Locale fich zu ftellen, ihre Licita abzugeben und ben Zuschlag zu gewärtigen.

skiey pod Nro. 15. leżący, na pustoszały w blochy stawiony, i na tal. 40 eszacowany;

5) dom na teyże samey Ulicy pod Nro. 26 położony, w blochy stawiony i na 70 tal. oszacowany;

W terminie także d. 2. Stycznia

1823. o godzinie 9. zrana:

6) dom na teyže Ulicy pod Nro. 27. położony, napustoszały, w ryglowkę stawiany i na 40 tal.;

7) Dom na Ulicy Targowisko zwanéy, pod Nro. 32. leżący, w rygłowkę stawiany i na 70 tal. oszacowany;

3) Dom na Ulicy Szkolney pod Nro. 35. leżący, w blochy stawiany i na 100 tal.;

9) dom pod Nro. 14. leżący, w blochy także stawiany i na 100 tal.;

10) dom na Ulicy Targowisko zwany, pod Nro. 22. polożony, w blochy stawiany i na tal. 50 oszacowany,

naywięcey daiącemu za gotową i w kurancie ułatwić się maiącą zapłatą, sprzedane.

Wzywamy zatem ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, ażeby się w terminach tych w posiedze. niu Sądu naszego zgłosili, licyta swe podali, i przyderzenia dla siebie oczekiwali.

Na ostatek dodaie się, iż tak do. Schluflich wird noch bemerft, baß brze taxa iakoliteż kondycye sprzedaso wohl die Tare als auch die Verkaufs= bedingungen jederzeit in unserer Regi= ftratur nachgefeben werden fonnen.

Oftrow ben 4. Ceptember 1823. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. ży znaydują się czasu każdego w registraturze Sadu naszego do przeyrzenia.

Ostrow d. 4. Września 1823. Król. Pruski Sad Pokoiu.

Subhastations=Patent.

Im Auftrage bes Koniglichen Landge= richts zu Frauffabt haben wir gum Ber= kauf im Wege ber nothwendigen Suha= station des zum Rachlasse des Thomas Brzesniewsfi gehörigen in Czem= pin am Markte No. 23 belegenen Sau= fes nebft hofraum, Stall und einem bin= ter bem Saufe belegenen Garten, welche auf 316 Rthlr. 20 ggr. gerichtlich abge= ichatt worben, einen Termin auf ben 29. December c. Morgens um 8 Uhr in Czempin anberaumt; zu biefem Ter= min laden wir Kaufluftige, Befig= und Bahlungsfähige mit bem Bemerken hier= mit vor, bag ber Meiftbietende nach er= folgter Genehmigung des gedachten Ro= niglichen Landgerichte ben Buschlag ju ge= wartigen bat.

Roften ben 9. Detober 1823. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

FEEL LANGE TO BE SERVICED

I amount development to transfer the

out as within the work we posted the

Patent Subhastacyiny. W poleceniu Król. Sądu Ziem. Wschowie, wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze potrzebnéy subhastacyi do pozostałości Tomasza Wrześniewskiego należącego, Czempiniu pod Nro. 23. położonego domu wraz z podworkiem, staynią i ogrodem za domem sytuowanym, które na 316 tal. 20 dgr. sądownie oszacowane są, termin na dzień 29. Grudnia c. zrana o godzinie 8. w Czempiniu; na termin ten wzy. wamy ochotę do kupna maiących, posiadać i zapłącić zdolnych z tem nadmieniem, iż naywięceydaiący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan d. g. Października 1823. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Bufolge des Auftrages des Königlichen Höchlöblichen Landgerichts zu Krotoschin, sollen die unten benannten hier in Offrom wo belegene, gerichtlich abgeschätzten Grundstück, nehmlich:

1) Die halfte bes bier unter Nro. 19 auf ber fleinen Juden-Strafe belegenen in Bohlen erbauten hauses, auf

30 Athlr. gewürdigt,

2) die Halfte des hier auf ber Juden-Straße unter Mro. 29 belegenen und in Bohlen erbauten Hauses, auf 90 Athle. gewürdigt,

3) bas hier unter Mro. 37 auf berfels ben Juden-Strafe belegene in Bohlen erbaute Haus, auf 70 Rthlr. abge-

schätzt,

Behufs Berichtigung ber ruckständi= gen Abgaben, im Wege ber nothwendi= gen Subhastation verkauft werden.

Ju diesem Zwecke haben wir einen peremtorischen Termin auf den 7 ten Januar 1824 anberaumt, und laden die Kaussustige und Abquisitionsfähige hiermit ein, in demselben vor uns hierselbst zu erscheinen, ihre Licita abzugeben und den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Verkaufsbedingungen konnen jederzeit in unserer Registratur

nachgesehen werben.

Difrow ben 1. October 1823.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Obwiesczenie.

W skutek polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, maią bydź nieruchomości poniżey wyrażone, sądownie oszacowane i tu w mieście Ostrowie położone, iako to:

- 1) polowa domu tu pod Nro. 19.
  na maley Ulicy Żydowskiey polożona, w blochy stawiana i na 30
  tal. oszacowana;
  - 2) połowa domu tu pod Nro. 29. na Ulicy Żydowskiey położona, 90 tal. wartuiąca i także w blochy stawiana;
  - 3) dom tu w Ostrowie pod No. 37. na Ulicy teyże Żydowskiey leżący, w blochy stawiany i na 70 talar. oszacowany;

celem zaspokoienia podatków zaległych drogą konieczney subhastacyi sprzedane.

W celu tym wyznaczyliśmy więc termin peremtoryczny na dzień 7. Stycznia 1824, na który zapozywamy ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, ażeby się w terminie tymże w posiedzeniu Sądu naszego stawili, licyta swe podali przyderzenia dla siebie oczekiwali.

Taxa iakoliteż kondycye tey przedaży znayduią się czasu każdego w registraturze Sądu naszego do przeyrzenia.

Ostrow d. 1. Października 1823. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

#### Bekanntmachung.

Es foll bie, ben Johann Daniel und Sufanne Dorothea Ihmschen Sheleuten gehorige zu Sierakowo belegene Acker-wirthschaft, bestehend:

- 1) aus einem Wohnhause unter Nro. 73 nebst Stall und Scheune, welches auf . . . . . . 425 Athlr.;
- 2) einem Ackergarten hinter bem Wohnhause, welcher auf 200 Rithlr.;
- 3) einem Stud Ader, welches auf . . . . 200 Athlr.;
- 4) einer Wiese, welche auf 250 Athle. gerichtlich gewürdiget worden, in Bersfolg Auftrages des Königl. Hochlöblichen Landgerichts zu Fraustadt auf den Anstrag eines Gläubigers im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Wir haben hierzu einen peremforischen Termin auf den 3 ten Januar k. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Justiz-Affessor Rowarzif anderaumt, und kaden Kaussussige und Vesistädige hiermit vor, an diesen Tage im hiesigen Gerichts = Locale personlich zu erscheinen, thre Gebote zu verlautbaren, und hat der Meistbietende demnächst den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und die Kaufbebingungen können in unserer Registratur eingesehen werden.

Rawiez ben 20. Septbr. 1823. Rbnigl. Preuß. Friedens-Gericht.

Kellewsko Prusit Sad Pokolina

d. g. Patdziernika 1823.

#### Obwiesczenie.

Gospodarstwo rolnicze Janowi Danielowi i Zusannie Dorocie małżonkom Jhm należące, w Sierakowie sytuowane, składaiące się:

- 1) z domu mieszkalnege pod Nro. 73 wraz z oborą i stodolą który
- 2) z ogrodu za domem położonego który na . . . . 200 tal.;
- 3) kawalku roli na . . 200 tal.;
- 4) łąki która na . . . 250 tal.; sądownie otaxowane zostawszy, ma bydź stósownie do zlecenia Królew. Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie na wniosek wierzyciela drogą potrzebney subhastacyi sprzedane.

Tém końcem wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 3go Stycznia r. p. o godzinie 9. zrana przed Ur. Kowarzik Assessorem Sprawiedliwości, o czem ochtę do kupna i prawo nabycia maiących uwiadomiaiąc, wzywamy ie aby w dniu rzeczonym w lokale sądowym się stawili licyta swe podali, naywięcey daiący zaś przyderzenia spodziewać się może.

Taxa i koudycye przedaży w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Rawicz d. 20. Września 1823.

Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Konign Preus. Felebenkgericht.

Dublicanbum.

Im Auftrage bes und borgefehten Konigl. Sochtobl. Landgerichts zu Pofen, bom 2. d. Dt. c. Diro. 2394 haben wir Schulden halber zum offentlichen Ber= fauf des ben Johann und Carolina Meifchichen Cheleuten zugehörigen, zu 3a= Frzewer Suland bei Zions biefigen Rrei= fes belegenen, aus 18 Morgen guten, 7 Morgen 156 Muthen leichten Boben inclusive Wege und Graben und 5 Mor= gen Wiefen bestehenden Grundftucks nebst einem Wohnhaufe, und Unbau von einer Stube und Rammer linker Sand und Rammer rechter Sand, eine Scheune, ein Ruh = und Pferde=Stall, ein Stall nebft Schoppen, ein Schweinstall, ein Garber= haus nebst Utenfilien, welches alles auf 1886 Rthlr. 15 fgr. gerichtlich taxirt worden, einen peremtorischen Termin auf den 2. Januar 1824 Morgens um o Uhr allhier auf unserer Gerichtsftube angesett, zu welchem wir Raufluftige und Befitfabige mit ber Berficherung hiermit einlaben, bag ber Meiftbietenbe nach erfolgter Genehmigung ber Glaubi= ger und bes ze. Landgerichts ben Bu= fchlag zu gewärtigen, jeder Licitant aber por ber Licitation eine Caution von 200 Rtlr. baar in Courant zu beponiren habe.

Die Tare und Kaufbedingungen konnen jederzeit in der hiesigen Registratur eingesehen werden.

Schrimm ben 24. October 1823.

Ronigl, Preug. Friedensgericht.

Publicandum.

Wskutek zlecenia Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 2. b. m. ir. Nro. 2394 oznaczonego, wyznaczyliśmy na rzecz wierzycieli do publiczney sprzedaży gruntów w Zakrzewskich Olędrach pod Xiążem w tutéyszym powiecie położonych, małżonkom Jana i Karoliny Neischom należących, składaiących się z 18 morg. dobrego i 7 morg. i 156 Ipr. lekiego gatunku incl. przechodzących przez też drog i rowów niemniey z 5 morg. lak, iako też domu mieszkalnego, z przybudowaniem w którym się zlewey strony izba i komora a prawéy komora znayduie, również stodoly stayni dla krów i koni iako i stayni i szopy chlewa i garbarni z należącemi do teyże narzędziami, co wszystko na 1886 tal. 15 śgr. sądownie oszacowaném zostało, termin peremtoryczny na dzień 2. Stycznia 1824 zrana na godzinę g. w lokalu Sądu tutéyszego, na który ninieyszém ochotę kupna i posiadania zdolnych z tym zapewnieniem zapraszamy, iż naywięcey daiący za zezwoleniem wierzycieli i Sądu zlecaiacego, przybicia spodziewać się może; każdy zlicytantów winien wprzód 200 tal. kaucyi w grubéy monecie złożyć. w wal wy

Taxa i warunki kupna mogą każdego czasu w registraturze naszey być przeyrzaue.

Szrem d. 24. Października 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Bekanntmachung.

In Folge Auftrage bes Königlichen Landgerichte ju Fraustaut, follen:

- 1) im Wege der nothwendigen Gubha= pafion,
- a) die unter Nro. 63 hierselbst vor dem Schwehkquer Thore belegene, den Müller Walterschen Sheleuten geschörige Bock = Windmühle, geschälzt auf 198 Athlr.;
- b) das hierselbst unter Nro. 613 in der Kirchgasse belegene, tem Posamentier Franz Engel gehörige, auf 412 Athlr. 11 fgr. 6 pf. gewurdigte Wohnhaus;
- belegene, zum Nachlaß bes Scharferichter Christian Richter gehörige, auf 33 Athle. 10 fgr. geschätzte
- 2) im Wege ber freiwilligen Gubha-

das unter Nro. 5 hierselbst in der Hierschlagasse belegene, zum Nachlaß des Gürtlermeister Balde gehörige, auf 145 Athlr. 23 1gr. 4 pf. gewürschigte Wohnhaus,

in dem duf Den 22. Januar 1824., im unferm Geschäfts = Locale anberaumten Termin öffentlich au den Meistbietenden verfauft werden, wozu wir besithfähige Kauflustige mit dem Bemerken einladen, daß der Meistbietende des Zuschlags gewättig sein kann, in sofern nicht gesetztiche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Taren der oben bezeichneten

Obwiesczenie.

Wskutek polecenia Król. Sądu Ziem, w Wschowie, maią bydź

1) w drodze konieczné y subhastacyi:

- a) Wiatrak tu przed Święciochowską bramą pod Nr. 63. położony, do małżonkow Walter mły. narza należący, na 198 tal. oceniony;
- b) dom mieszkalny tu na Ulicy Kościelney pod Nr. 613. sytuowany, do Franciszka Engel Szmuklerza należący, na 412 tal. 11 śgr. 6 fen. otaxowany;
- c) katownia w Osiecznie pod Nr. 134. położona, do pozostałości Krystyana Rychter kata należąca, na 33 tal. 10 śrgr. otaxowana:

2) w drodze dobrowolnéy subhasta-

dom mieszkalny tu na Ulicy Jeleniéy pod Nr. 5. polożony, do pozostałości Mosiężnika Balde należący, na 145 tal. 23 śgr. 4 fen. otaxowany;

w terminie na dzień 22. Stycznia 1824. w lokalu sądownictwa naszego wyznaczonym, publicznie więcey daiącemu sprzedane, do czego ochotnikow zdatność do kupna maiących z tem nadmienieniem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać sięmoże, ieżeli iakie prawne przeszkody w tem nie zaydą.

Taxy wyżey wyszczególnionych

Grundftude fonnen ju jeber Zeit in un= ferer Regiffratur eingesehen werden.

Liffa den 1. November 1823. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Publicandum.

Für die unter Nro. 127 in Zirke beslegene, 80 Ktlr. taxirte wüste Baustelle, worauf 800 Ktlr. Feuer = Kassen = Gelder haften, ist im Termine den 31. Juli c. nichts, und nur nachher sind von einem Gläubiger 45 Kthlr. mit Einschluß der Feuer = Kassen = Gelder geboten, von den Erben aber nicht angenommen, viels mehr auf eine anderweitige Ausbietung angetragen worden. Wir haben einen nochmaligen Termin auf den 16 ten December c. in der Stadt Zirke angessest, zu welchem wir Käuser einladen.

Birnbaum ben 3. November 1823. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Jum bffentlichen Berkauf mehrerer wegen ruckftandigen Canons abgepfändester Ruhe, Ochsen, Schaafe, einer schwarzbraunen Stute, eines verdeckten Wagens, einer spielenden Wanduhr und eini er kupferner Geräthschaften steht in unserm Geschäfts-Locale ein Termin auf den 28. November c. an, zu welchem Kauflustige hiermit eingeladen merden.

Trzemefzno ben 3. November 1823. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

gruntów mogą bydź każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzane.

Leszno d. 1. Listopada 1823. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Obwiesczenie.

Za plac pusty pod Nr. 127. w Sierakowie położony 80 tal. otaxowany, na który z towaraystwa ogniowego 800 tal. są do odebrania, nic na terminie dnia 31. Lipca r. b. nie ofiarowano i dopiero poźniey ieden z wierzycieli włącznie z Assekuracyjną kwotą z 45 tal. zgłosił się, czego sukcessorowie nie akceptowali, owszem o wyznaczenie innego terminu dopraszali się, i ten na dzień 16. Grudnia r. b. w mieście Sierakowie wyznaczony został, na który kupuiących zapraszamy.

Międzychod d. 3. Listopada 1823. Król. Sąd Pokoju.

#### Obwieszczenie.

Do sprzedaży publicznéy za zaległy kanon wyfantowanych krów, wodów, owiec, brunatnéy klaczy, krytey bryczki, graiącego zegara ściannego i niektórych miedzianych sprzętów, wyznaczony został w naszym posiedzeniu sądowym termin na dzień 28. Listopada r. b., do ktorego ochotę kupna maiących ninieyszem się wzywa.

Trzemeszno d. 3. Listopada 1823. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. Befanntmachung.

Es sollen verschiedene hausgeraths schaften, Bieh und Getreite im Termin den 15. December Bormittags um 10 Uhr vor dem hiesigen Friedensgezichts = Lokale an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft wersden.

Inowraciam ben 20. October 1823. Konigl. Preuß. Friedend = Gericht. Obwiesczenie

W terminie dnia 15. Grudnia zrana o godzinie 10tey., maią być różne sprzęty domowe, bydło i zboże przed Sądem Pokoiu więcey dającemu za gotową zaraz zapłatę przedane.

Inowracław d. 20. Paźdz. 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

fighter, after Technic ben In Dell'e

there's not the sude on the free the contract

on and and only and contained on

Subhaftations - Patent.

minie doise M. Liper w M. wie offere-

which i don't relief relief a wier

Im Auftrage bes Konigl. Land-Gerichts zu Frauftabt, haben wir zum Bertauf im Wege ber nothwendigen Gub= haftation ber ben Matheus Duffannnichen Cheleuten gehörigen, in Sierafowo bei Kosten belegenen einen Quart Acker nebft Wiefe, Wohnhaus und Stall, welche gerichtlich auf 558 Athlr. abgeschätzt worden, einen Termin auf ben 29. 3a= nuar f. J. Morgens 9 Uhr auf der hie= figen Gerichte = Stube angeset; wir la= ben zu diesem Termin Kaufluftige, Befit und Zahlungefahige mit bem Bemerken hiermit vor, daß ber Meiftbie= tende nach erfolgter Genehmigung bes gebachten Konigl. Landgerichts den Bu= schlag zu gewärtigen hat.

Roften ben 27. October 1823. Ronigl. Preuß. Friedens = Gericht.

I be a relegated a la bonzeoma all

Later 1991 become of the Polyment

Patent Subhastacyiny.

W poleceniu Król. Sądu Ziem. w Wschowie, wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze potrzebnéy subhastacyi, małżonkom Mateusz Ouziannym należącey, w Sierakowie pod Kościanem położoney iedney kwarty roli wraz z łaka, domem mieszkalnem i staynią, która na 558 tal. sadownie oszacowaną iest, termin na dzień 29. Stycznia r. p. zrana o godzinie 9. w naszéy sądowey izhie; na termin ten wzywamy ochotą kupić maiących, posiadać i zapłacić zdolnych z tem nadmienieniem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziem, przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 27. Paźdz. 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Trentsino de la la distanta de la confisione D

Andread Break Freezewagericht.

Subhaftations=Patent.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum Berkauf im Wege der nothwendigen Subhastation der dem Andreas Klupiec gehörigen, in Maclaw bei Kosten belegenen Bauer= Wirthschaft, bestehend aus sechs Quart Acker, drei Wiesen und Wirthschaftsge= bauden, welche auf 2509 Atlr. gericht= lich abgeschätzt worden, einen Termin auf

ben 26. Januar 2824.,

Morgens um g Uhr auf der hiesigen Gerichts = Stube anberaumt, wovon der
letzte Termin peremtorisch ist; wir laden
daher zu diesem Termin Kaussussige und
Besitz = und Zahlungsfähige mit dem Bemerken hiermit vor, daß der Meistbietende nach erfolgter Genehmigung
des gedachten Kdnigl. Landgerichts den
Zuschlag zu gewärtigen hat.

Kosten den 6. November 1823. Konigl, Preuß, Friedensgericht.

. Egg a baromil . List of T w

Applitungly Sidele Stem.

Patent Subhastacyiny.
Wpoleceniu Król. Sądu Ziemiańs.
w Wschowie, wyznaczyliśmy do
sprzedaży w drodze konieczney subhastacyi Andrzeiowi Klupiec należącego, w Nacławiu pod Kościanem
położonego gospodarstwa chłopskiego, składaiącego się z sześciu kwart
roli, trzech łąk i zabudowań gospodarczych, które na 2509 tal. sądownie oszacowanem, iest termin

na dzień 26. Stycznia 1824.,

— 1. Kwietnia —

zrana o godzinie 9. w naszey sądowey izbie, z których terminów ostatni iest zawity, zapozywamy przeto na termina te ochotę kupić maiących, posiadać i zapłacić zdolnych z tem nadmienieniem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem Król. rzeczonego Sądu Ziem. przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 6. Listopada 1823. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Um 20. November c. Morgens um 9 Uhr sollen auf höhern Befehl sieben und zwanzig zum Kavallerie-Dienst untaugliche Dienstpferde auf dem Wilhelmsplatz hierselbst, bffentlich an den Dnia 20go. Listopada r. b., zrana o godzinie 9. maią na wyższy rozkaz dwadzieścia śiedm do służby kawallerzysty niezdatne konie publicznie na Wilhelmoskim placu tul w mieyscu więcey daiącemu przeciwko Meistbickenben gegen gleich baare Jahlung in klingenden Courant verkauft werden, wezu hierdurch Kaustustige einladet.

Posen den 2. November 1823. Königl. Preuß. Obrist und Kommandeur bes 6ten Alanen-Regiments.

-offene flow storing a start design the

ministrated a submitted tests

no drien as havenut 1824.

· darcay ch. I oly ma rison and sallo-

v. Schmibt.

gotowey zapłacie w brzmiącym kurancie sprzedanemi bydź, do czego się kupna ochotę maiących ninieyszym zaprasza.

Poznań d. 2. Listopada 1823. Krol. Pruski Półkownik, oraz Kommenderuiący 6tym Półku Ułanów. v. Schmidt.

banden, which and a 500 bills, grante

tich aburganderderben, einen Terrein auf

ben all Point 2824.

Bekanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Hochlobl. Landgerichts hierselbst, werde ich am 24ten d. Mtd. Bormittags um 11 Uhr auf dem Herrschaftlichen Hose in Jaktorowo bei Szamocin 10 Tonnen Spiritus dffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkaufen, und lade Kauflustige dazu ein.

Schneidemubl ben 1. November 1823.

roziny a vadziesch, sudin od vinely konvolozersky plazdame kontor tilos

enciel un Aville (alchim place (alum)

Brdfe, Landgerichts = Applifant.

#### Obwiesczenie.

Na mocy odebranego od tutéyszego Król. Pruskiego Sądu Ziem. zlecenia; w terminie na dzień 24. m.
b. przed południem o godzinie 11.
w Jaktorowie pod Szamocinem w pomieszkaniu dworskim wyznaczonym,
to beczek okowity publicznie naywięcey daiącemu za gotową zapłatą
sprzedam.

Ochotę kupienia wziących wzywam przeto na termin powyżey wyznaczony.

w Pile d. 1. Listopada 1823.

Broese,

Applikant przy Sądzie Ziem.

BUSINESS STORY OF THE STORY OF

under the constraint from a court for